lles

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

N 101. Freitag, ben 27. April 1849.

Ungekommene Gremde vom 25. April.

Sr. Raufmann Gieldzineti aus Barfcau, I. in Do. 25. Friedricheffrage: Frau Gutebef. v. Bafrzeweta aus Baranowo und fr. Privatidreiber Chragnomefi aus Rogalin, I. im Bagar; Gr. Diblenbef. Rruger aus Dzwonowo, I. im Hotel de Pologne; die Brn. Rauft. Aronfohn aus Filehne, Sirfchfeld aus Reuftadt b. D., Bernftein aus Gnefen, Grapmifch und Margolith aus Plefchen, I. im Gichborn; Die Grn. Gutebef, Leiftico aus Briegen und v. Zaleweffi aus Rlonia, I. im Hotel de Berlin; Die Grn. Gutebes. Dziembowell aus Begorzewo, v. Dbiegiereli aus Drzefstomo, Graf Grabomeli aus Dadownig, v. Zwurdowell and Robylnif und v. Rurnatoweli a. Rozanowo, fr. v. Sorn, Lieut, i. 8. Inft .- Regt. a. Schrimm, I. im Hotel de Baviere; Gr. Raufm. Rolehorn aus Glogau, I. in Lauf's Hotel de Rome; fr. Domainenpachter Borchert a. Indowo, fr. Landrath a. D. v. Gum= precht a. Bablin, gr. Pofihalter Subner a. Inowraciam und gr. Gutebef. Rugner aus Rafolewo I, im fcmargen Abler; Sr. Gutebef. Mann aus Sznbrow, I. im Hôtel de Hambourg; Sr. Stellmacher Berblinefi aus Plefchen, I. in bem golbe= nen tomen; die frn. Gutebef. Lafzegewell aus Jezewo und v. Grabeft aus Ruffe borg, Sr. Gutspachter Matecti aus Neuftabt, I. im Bagar.

- 1) Aufgebot. Auf ben Antrag ber Ronigl. Intendantur bes 2. Armee-Corps werben alle bicienigen Glaubiger, welche aus bem Etatsjahre 1848 an die Raffen:
- 2) ber reitenben Batterie Ro. 4. ber 2. Artillerie, Brigabe und

Wywołanie. Na wniosek Królewskiej Intendantury 2go korpusu wzywają się wszyscy ci wierzyciele, którzy z roku etatowego 1848. do kass następujących:

a) bateryi konnej Nr. 4., 2. brygady artylleryi i b) bas Fufilier-Bataillon bes 14. In-

Unsprüche zu haben vermeinen, aufgefordert, dieselben spätestens in dem am
8. August 1849 Bormittags um 11
Uhr vor dem Ober, Landesgerichts, Affessor
Heising in unserem Instruktionszimmer
anstehenden Termin anzumelden, widris
genfalls sie dieser Ansprüche an die genannten Kassen für verlustig erklärt und
an die Person dessenigen werden verwies
sen werden, mit welcher sie kontrahirt
haben. Posen, den 3. März 1849.
Konigl. Ober seandes Gericht.
Abtheilung für die Prozessachen.

2) Nothwendiger Verkauf. Land = und Stadtgericht gu Posen, Erste Abtheilung, ben 24. November 1848.

Das Grundftat bes Sberlanbesaez richts. Registrators Balthasar Rymarkie, wicz nebst Garten sub Nro. 117. St. Martin zu Posen, abgeschäft auf 5199 Athlr. 25 sgr. 4 pf. zusolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 10. Juli 1849 Bormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhassirt werden,

3) Der Schuhmachermeister Undreas Geschte aus Canalwerder und bie vers wittwete Grundbefiger Tabatt Christine geb. Petri aus Groß Bartelfee, haben

Wyreolanie. Na wniosek Kro-

lewskiej Intendantury 2go korpusu

b) batalionu fizylerów 14go pułku piechoty.

pretensye mieć mniemają, aby się z takowemi najpóźniej w terminie dnia 8. Sierpnia 1849. z rana o godzinie 11tėj przed Assessorem Heising w izbie naszėj instrukcyjnėj wyznaczonym, zgłosili, w przeciwnym bowiem razie z pretensyami swemi do kass rzeczonych prekludowani i do osób tylko tych odesłani zostaną, z któremi kontrakty zawierali. Poznań, dnia 3. Marca 1849. Królewski Sąd Nadziemiański. Wydział spraw cywilnych.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko - miejski w Poznaniu, pierwszego wydziału,
dnia 24. Listopada 1848.

Grunt z ogrodem Baltazara Rymarkiewicza, Registratora tutejszego Sądu Głównego Ziemiańskiego tu na przedmieściu Sgo Marcina pod liczbą 117. położony, oszacowany na 5199 tal. 25 sgr. 4 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 10. Lipca 1849. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwyklem posiedzeń Sądu sprzedany.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że Andrzéj Geschke szewc z Kanalwerder i Krystyna urodzona Petri, owdowiała Tabatt, włamittelft Chevertrages vom 16. Marg 1849 die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hierburch zur bffentlichen Renntniß gebracht wird. Bromberg, ben 16. Marg 1849. Ronigl. Land= und Stabtgericht. ścicielka gospodarstwa z Wielkiego Bartelsee, kontraktem przedślubnym z dnia 16. Marca 1849. wspólność majątku i dorobku wylączyli.

Bydgoszcz, dnia 16. Marca 1849. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

4) Der Einlieger Michael Rolaß zu Mothlewo und beffen Chefrau Wilhelmine geb. Ruhn, haben mittelst Ehevertrages vom 28. Upril 1848 die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlosesen, welches hierdurch zur dffentlichen Renntniß gebracht wird.

Schneidemubl, am 19. April 1849. Ronigliches Rreisgericht.
3meite Abtheilung.

Podaje się niniejszém do publicznej wiadomości, że Michał Kolas wyrobnik w Motylewie i żona jego Wilhelmina z Kühnów, kontraktem przedślubnym z dnia 28. Kwietnia 1848. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Piła, dnia 19. Kwietnia 1849. Królewski Sąd Powiatowy. Oddział drugi.

5) Mothwendiger Verkauf. Land, und Stadtgericht zu Krotoschin.

Das zu Pogorzella sub No. 33. belegene, ben Peter und Marianna Domanz Etischen Geheleuten gehörige Grundstück, abgeschätzt auf 546 Athlr. 10 sgr. zus folge ber, vebst Hypothekenschein und Bezbingungen in der Registratur einzusehenzben Tare, soll am 30. Juli 1849 Borzmittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtszfelle subhastirt werden.

Alle unbekannten Real-Pratenbenten werden aufgeboten, fich bei Bermeidung ber Pratlufion fpatestens in diesem Tersmine zu melben.

Rrotofdin, ben 2. Marg 1849.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-miejski w Krotoszynie.

Nieruchomość w Pogorzelli pod Nrem 33. położona, do małżonków Pietra i Maryanny Domańskich należąca, oszacowana na 546 Tal. 10 sgr. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 30. Lipca 1849. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Krotoszyn, dnia 2. Marca 1849.

6) Mothwendiger Verfauf. gande und Stadt- Gericht gu

Rogasen.
Das den Kaufmann Alexander Busseschen Eheleuten hierselbst sub No. 340. gehörige Grundstück, nehft Garten und Regelbahn, abgeschäft auf 1175 Athle., soll am 8. August 1849 Bormittags um 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden. Die Tare, nehst Hypothekensschein und Bedingungen können in unserem III. Geschäfts = Büreau eingesehen werden.

Rogafen, am 27. September 1848.

7) Mothwendiger Verkauf. Land: und Stadtgericht zu Rogasen.

Das ben Raufmann Alexander Buffes ichen Cheleuten geborige, hierfelbst sub No. 358. belegene Grundstud, abgeschätt auf 1635 Athlr. 10 fgr., soll am 8 ten August 1849 Bormittage 11 Uhr an ors bentlicher Gerichtöstelle subhastirt werden. Die Zare nehst Sypothekenschein und Bestingungen konnen in unserem III. Geschäfte-Bureau eingesehen werden.

Rogafen, am 17. Marg 1849.

8) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht ju Rogosen.

Das ben Michael und Unna Glifabeth geb. Schmidt-Schedlerfchen Cheleuten gebbrige, ju Mawiet Ro. 27., im Rreife Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Rogoźnie.

Nieruchomość w miejscu pod Nr. 340. położona, z ogrodem i kręgielnią, do malżonków Alexandra Bussów należąca, oszacowana na 1175 Tal., ma być dnia 8. Sierpnia 1849. przed południem o godzinie 11téj w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedana. Taxa wraz z wykazem hypotecznym i warunkami przejrzane być mogą w właściwém biórze Sądu naszego.

Rogoźno, dnia 27. Września 1848.

Sprzedaż konicczna. Sąd Ziemsko-miejski w Rogoźnie,

Nieruchomość do Alexandra Bussów małżonków należąca, w miejscu pod Nr. 358. położona, oszacowana na 1636 Tal. 10 sgr., ma być dnia 8. Sierpnia 1849. przed południem o godzinie 11tej w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedana. Taxa wraz z wykazem hypotecznym i warunkami przejrzane być mogą w własściwem biórze Sądu naszego.

Rogoźno, dnia 17. Marca 1849.

Sąd Ziemsko-miejski w Rogożnie

w Rogożnie Nieruchomość w Nawiskach pod Nr. 27. w powiecie Obornickim położona, do małżonków Michała i AnDbornit belegene Grundftud, abgeschatt auf 1306 Rthir. 5 Ggr., foll am 14. Muguft 1849 Bormittage um 11 Uhr an ordentlicher Gerichtoftelle fubhaftirt werben. Die Tare nebft Spothefenschein und Bedingungen tonnen in unferem III. Gefcafte=Bureau eingefehen merben.

Mogafen, am 22. Marg 1849.

ny Elzbiety z domu Szmitt-Szedlerów należąca, oszacowana na 1306 Tal. 5 sgr., ma być dnia 14. Sierpnia 1849. przed południem o godzinie I Itéj w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedana. Taxa wraz z wykazem hypotecznym i warunkami przejrzane być mogą w właściwem biórze Sądu naszego.

Rogozno, dnia 22. Marca 1849.

9) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht gu Rogasen.

Der ben Raufmann Couard Bocquets ichen Cheleuten gehörige, bierfelbft unter Do. 464. im Rreife Dbornit belegene Feld= garten, abgeschätzt auf 60 Rthir., foll am 13. August 1849 Bormittage um 11 Uhr an ordentlicher Gerichteftelle fub: haftirt werben. Die Tare nebft Soppo= thefenschein und Bedingungen fonnen in ben merben.

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-miejski w Rogoźnie.

Ogród polny do kupców małżonków Edwarda Bocquet należący, tu w miejscu pod Nr. 464. położony, oszacowany na 60 Tal., ma być dnia 13. Sierpnia 1849. przed południem o godzinie 11tej w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedany. Taxa wraz z wykazem hypounserem III Geschäfte Bureau eingese, tecznym i warunkami przejrzane być mogą w właściwem biórze Sądu naszego.

Rogafen, ben 24. Marg 1849. Rogoźno, dnia 24. Marca 1849.

10) Mothwenditter Vertauf. Sprzedaż konieczna. Land= und Stadt=Gericht ju Sad Ziemsko - miejski

gehorige, hierselbst sub No. 230. beles kow należąca, w Rogoźnie pod Nr. gene Grundftud, abgeschatt auf 676 230. polożona, oszacowana na 676 Riblr., foll am 8. August 1849 Borg Tal., ma być dnia 8. Sierpnia

son mis den Rogasen, mulidville aussprachen w Rogoznie.

Das ben Schmied Johann und Unna Nieruchomose do Jana i Anny Louise geb. Tonn = Nicolaischen Cheleuten Luizy z Tonow Nikolajaw malton. mittage um 11 Uhr an orbentlicher Ge= 1849. przed poluduiem o godzinie richtestelle subhaftirt werben. Die Zore Intej w miejscu zwyklych posiedzen

nebft Sppothekenschein und Bedingungen tonnen in unserm III. Geschafte Bureau eingesehen werben.

Rogafen, am 29. Marg 1849.

11) Mothwendiger Verkauf. Kreisgerichts=Deputation ju

Die zu Klein = Kreutsch sub No. 11. belegene, ben Schmied Gottlob und Detronella geb. Budzyńska Henselschen Cheleuten gehörige Schmiedenahrung, abgerschäft auf 823 Athle. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 4. September 1849 Bormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhasstirt werden.

- Frauftabt, ben 9. April 1849.

sądowych sprzedana. Taxa wraz z wykazem hypotecznym i warunkami przejrzane być mogą w właściwem biórze Sądu naszego.

Rogoźno, dnia 29. Marca 1849.

Sprzedaż konieczna.

Deputacya Sądu Powiatowego
w Wschowie.

Kuźnia z przynależytościami należąca do Boguchwała i Petronelli
małżonków Hensel w Małym Krzycku
pod Nr. 11. położona, oszacowana
na 823 Tal. wedle taxy, mogącej być
przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze,
ma być dnia 4. Września 1849.
przed południem o godzinie Iotej
w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Wschowa, dnia 9. Kwietnia 1840.

12) Bekanntmachung. Nachdem der im vorigen Jahre am hiesigen Orte abgehaltene, von vielen der renommirtesten Schaasheerdenbesitzer des Glogauer und der angrenzenden Kreise besuchte erste Wollmarkt ein schon recht gunstiges Resultat gehabt hat, glauben wir uns heute mit noch größerer Zuversicht als im vorigen Jahre an die auswärtigen Herren Rausleute und Fabrikanten wenden und denselben um so mehr für den Besuch des am hiesigen Orte, Donnerstag den 31. Mai d. J. stattsindenden Wollmarktes eine reiche Auswahl unter den besten Wollen in Aussicht stellen zu dürsen, als nach und zugegangenen Mittheilungen wahrscheinlich ein großer Theil der bedeutendsten Gutsbesitzer Niederschlessens und des Großherzogthums Posen ihre Wollen auf demselben zum Verlauf ausstellen werden.

Groß-Glogau, ben 16. April 1849.

Der Dagiftrat.

13) Auf bem Dominio Pinne stehen 300 Masthammel und 100 junge gut verebelte Mutterschaafe jum Verkauf.

- 14) Begen Auflösung ber bisherigen Pachtverhaltniffe sollen auf bem Dominio Bon nowice bei But sammtliche veredelte Schaasheerden, eirea 2500 Stud, Mutter, Schopse, Zuchtvieh und Lammer, aus freier hand verkauft werden. Es ist ein sehr großer, starker und reichwolliger Schlag von Schaasvieh, ber seit dreißig Jahren aus ben besten schlessischen Schäfereien gezüchtet ist. Kauflustige konnen zu jeder Zeit die Schaofe in Augenschein nehmen, nach vorangegangener Meldung bet bem hiesigen Wirthschafts-Inspektor. Dominium Wonnowice, im April 1849.
- 25) Zofia z Przeuskich Chełkowska zakończyła swój żywot doczesny w dn. 23. Kwietnia b. r. w Poznaniu. Pozostała familia pogrążona w smutku zaprasza krewnych i przyjaciół na exportacyą w dniu 25. m. b. o godzinie 5téj z południa tu w Poznaniu odbyć się mającą, niemniej na obchód pogrzebowy w Słupi pod Stęszewem na dzień 26go t. m.
- 16) Do Pani E. z G. R. w B. Arystokracya i duma są teraz głupstwem i oznaką braku wykształcenia. Kto komu ubliża, ten sobie ubliża radziłabym z duszy serca, aby zamiast w spargały francuzkie zajrzeć w pismo Święte, tam stoi: "Kto siebie wywyższa będzie uniżony; daj Boże, aby Panią to nie spotkało. Nie szlachcic ten, na którego pałacach herby malowane, ale ten, kto szlachetnie i uczciwie postępuje.
- 47) Szanownych członków Czytelni obywatelskiej w Buku i okolicy wezwalem w Nr. 75. na walne zebranie do Buku w dniu 12tym b. m. celem
  lepszego uorganizowania czytelni, ułożenia ustaw i odbycia licytacyi zakupionych książek. Tymczasem jeden tylko obywatel z okolicy przybył.
  Zapraszam przeto Szanownych członków powtórnie na 3go Maja, to jest
  w Czwartek o 2giéj z południa do pomieszkania Obyw. Ławickiego (nie
  Zawidzkiego) w tym samym celu i z tém zastrzeżeniem, że jeżeli szanowni
  Obywatele stawić się nie raczą, czytelnia albo całkiem rozwiązaną, albo na
  samo miasto Buk organizowaną być musi. Również przypominam zaległe
  honorarym bardzo wielu członków.

Buk, dnia 19. Kwietnia 1849.

X. Koszutski.

18) Ponieważ Dyrektor Teatru Niemieckiego Vogt wszystkie dni w tym tygodniu zajmie i nam pomimo zezwolenia Magistratu, Środy (dnia 25go Kwietnia) ustąpić nie chce, dla tego zmuszeni jesteśmy przedstawienie na korzyść Ochronek na później odłożyć. Wydział Dramatyczny,

- 19) Anerbieten. Ein nordbeutsches handlungshaus sucht Agenten, welche eine ausgebreitete Bekanntschaft besigen, für ein courantes und lueratives Geschäft, bas an allen Orten betrieben werden fann, unter sehr vortheilhaften Bedingungen, und wird mehr auf Rechtlichkeit und Promptheit gesehen, als auf kaufmannische Renntnisse. Restlektirende belieben gef. ihre Adresse mit genauer Angabe bes Bohns orts franco in der Expedition dieses Blattes einzureichen.
- 20) Die verschärfte Blokade der Elbe, Weser und Jahde Seitens der Danen, welche sich nach dem 30. d. M. auch auf ausgehende neutrale Schiffe erstrecken wird, ist Veranlassung geworden, daß die Expeditionen von Hamburg einstweilen eingestellt sind. Bon Vremen dagegen soll laut so eben eingelaufenen Verichten die Vestörderung von Auswanderern am 1. und 15. jeden Monats ihren ungestörten Forts gang behalten, und falls dieselbe von der Weser nicht zu bewerkstelligen ware, werden die Reisenden von dem benachbarten Flusse Ems ohne Kosten. Erhöhung expeditt werden. Nähere Mittheilungen sind einzuholen bei

Pofen, den 25. April 1849.

Baumert & Rabfilber,

Soupt-Ugenten bes Rational-Bereins fur beutsche Auswanderung in Leipzig.

- 21) Wilhelmeplat No. 5. ift von Michaelis b. J. die Bel-Ctage, beftebend aus 6 Stuben und Ruche, und von jest ab 3 Stuben nebft Ruche zu vermiethen.
- 22) Colosseum. Mittagetisch=Abonnement à 5 Athle. monatlich; Abenbbrob à 3 Sgr. taglich empfiehlt Peiser, Bronterftrage No. 4.

Zaprzebani pozeno Izanownych izłonkow powiórnie na 5go 21 aja, to jest w Czwalież o zgiej z poludnia do pomioszkania Obyw. Towiezkiego (mo Zawidzkiego) w tym szanym celu j z rem zaprzekonem, że fezeli stanowni Obywalele stawić się na 18 zg. czyleka alko celikam rozwiązaną, żloo na

Ausselben auf Pofen, gebruckt bei D. Deder & Comp.

\$8) Ponlewal Dyreltor Tearin Niemickiego Vogt wasvijlie dni w tym

Note, dais 19. Kuistois 1840.